## Nº 39.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag ben 14. Februar 1833.

Angefommene Fremde vom 12. Februar 1833.

Herberstraße; Hr. Geheimerrath v. Gräveniß aus Tarnowo, I. in No. 251 Bredzlauerstraße; Hr. Kaufmann Alch aus Krotschin, Hr. Kaufmann Lowelsti aus Branstabe, L. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Guteb. v. Babden v. Bransten, Hr. Guteb. Beganowski aus Gulczewo, Hr. Probst Smierzchalsti aus Modliszewo, Hr. Guteb. Wyganowski aus Gulczewso, Hr. Probst Smierzchalsti aus Modliszewso, Frau Tanska aus Dalkowo, Hr. Guteb. v. Bozianowski aus Malpin, Hr. Guteb. v. Radonski aus Bargowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Geheimerrath v. Gräveniß aus Tarnowo, I. in No. 251 Bredzlauerstraße; Hr. Kaufmann Alch aus Krotoschin, Hr. Kaufmann Gutfind aus Filehne, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Kaufmann Löwenthal aus Karge, Hr. Kaufmann Kasper aus Filehne, Hr. Pachter Hermel aus Widom, I. in No. 20 St. Abalbert; Frau Szzaniecka aus Nietrzanowo, I. in No. 108 Breitestraße; Hr. Provisor Voigt aus Gostyn, I. in No. 24 Kischerei.

Zekanntmachung. Die Johanne Elecnore verchelichte Ackerwirth Knoll geborne Schinste zu Jinstowo hat, nacht dem sie für großjährig erklärt worden, erklärt, daß die während ihrer Minderziährigkeit ausgesetzt gewesene Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes auch fernerhin ausgeschlossen bleiben soll. Dies wird hierdurch öffentlich bekannt gemacht.

Pofen, ben 7. Januar 1833. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Joanna Eleonora z domu Schinske zamężna za gospodarzem Knoll w Zinskowie, oświadczyła, zostawszy za pełnoletnią ogłoszoną, iż wspólność maiątku i dorobku w czasie iéy małoletności wyłączona i nadal wyłączoną mieć chce. Co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Poznań, dnia 7. Stycznia 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański, Subhastationspatent. Das im Fraustädtschen Kreise unweit Lissa belezgene Gut Golembitz oder Geniembice, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 20,783 Athl. 8 Ggr. 1 Pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwenzbigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs-Termine hierzu sind auf

den 21. November d. J., den 20. März 1833, und der peremtorische Termin auf den 20. Juni 1833,

vor dem Herrn Ober = Landesgerichts= Affessor Grafen v. Posadowski Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzfähis gen Käufern und den ihrem Aufenthalt nach unbekannten Hypotheken-Gläubigern des Guts Golembig, als:

- a) ber Josepha v. Dzierzanoweka ver= ehelichten v. Madalureka,
  - b) bem Frang v. Madalinsfi,
  - c) bem Raimund v. Difgynefi,
  - d) ben Ignag v. Wilfonskischen Erben,

werden diese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbictenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausenahme zulassen, nicht weiter gerücksichtigt, in Betress der vorbenannten Realsläubiger aber, wenn sie zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame nicht erscheinen,

Patent subhastacyiny. Dobra szlacheckie Goniembice w powięcie Wschowskim blisko Leszna położone, które podług taxy sądownie sporządzoney na 20,783 tal. 8 sgr. 1 fen. są ocenione, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licyt, yine na

dzień 21. Listopada r. b, dzień 20. Marca 1833, termin zaś peremtoryczny na

dzień 20. Czerwca 1833, zrana o godzinie 9. przed W. Hr. Posadowskim Assessorem Sądu wyższego Ziemianskiego w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących oraz z mieysca pobytu niewiadomych wierzycieli realnych pomienionych dóbr Goniembic, iako to:

- a) Józefę Dzierzanowską zamężną Madalinską,
- b) Franciszka Madalinskiego,
- c) Raymunda Olszynskiego,
- d) sukcessorów Ignacego Wilkońskiego,

uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą, wzgląd mianym nie będzie, względnie powyż wymienionych wierzycieli realnych zaś, skoro praw swych w powyższych terminach niedopilnuią,

bem Meiftbietenben ber Buichlag ertheilt, naywięcey daigcemu przysądzenie und nach gerichtlicher Erlegung des udzielone i po sadowem złożeniu Raufichillinge bie Loschung ber fammt= summy szacunkowey wymazanie lichen eingetragenen, fo wie auch ber wszelkich intabulowanych iako i spaleer ausgehenden Forberungen, und zwar ber lettern, ohne daß es ju diefem 3weck ber Produftion bes Sinftrumente bedarf, verfügt werden foll.

Uebrigens feht es bis 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare bor= gefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann gut jeder Zeit in uns ferer Regiftratur eingesehen werden. Frauftadt, ben 19. Juli 1832. Ronigl, Preug. Landgericht.

daiących pretensyi, a mianowicie tych, że ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem bydź ma.

Aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Wschowie, dnia 19. Lipca 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es wird hier= mit gemaß S. 422 Tit. I. Thl. II. bes Mug. Landrechts befannt gemacht, daß ber Acterwirth Ernft Matfchte und beffen verlobte Braut, Die Unne Regine Stod, im Beiftanbe ihres Baters, bes Frei= Schulzen Johann Daniel Stod aus Crune bei Liffa, in ber gerichtlichen Berhand= lung bom 12. d. DR. die eheliche Guter= gemeinschaft unter fich ausgeschloffen haben.

Fraustadt, ben 17. Januar 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Stosownie do przepisu §. 422. Tyt. 1. Cz. II. P. P. K. podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, iż Ernst Maetschke rolnik i tegož zaślubiona oblubienica Anna Regina Stock w poręczęstwie oyca swego Jana Daniela Stock soltysa w Grunowie pod Lesznem w czynności sądowéy z dn. 12. b. m. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wschowa, d. 17. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Zum bfefentlichen Verkause des im Gnesener Areise belegenen, den Michael v. Przas nowskischen Erben gehörigen Erbpachtse vorwerks Polanowo, welches auf 2259 Athl. 23 Sgr. 4 Pf. abgeschätzt worden, und einen Flächeninhalt von 275 Morsgen 66 Muthen hat, und worauf ein jährlich zu entrichtender Kanon von 227 Athl. 17 Sgr. 4 Pf. haftet, haben wir brei Vietungstermine auf

ben 15. November 1832, ben 16. Januar 1833, und ben 20. Marz 1833,

wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Uffessor v. Stdphasius Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchen Kauflustige vorgelaben werden.

Die Zare und Bedingungen konnen in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Gnefen, ben 20. August 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Do publicznego sprzedania dziedziczno-dzierzawnego folwarku Polanowa w powiecie Gniezninskim położonego, sukcessorówniegdy Ur. Michała Przanowskiego własnego, który na 2259 tal. 23 sgr. 4 fen. oszacowanym został, a który 275 morgów 66 kwadratowych prętów powierzchni ma i 227 tal. 11 sgr. 4 fen. rocznego kanonu opłaca, wyznaczyliśmy trzy termina licytacyjne

na dzień 15. Listopada r. b., na dzień 16. Stycznia 1833., i na dzień 20. Marca 1833.,

z których ostatni iest zawity, przed Deputowanym W. Assessorem Stoephasius zrana o godzinie g. w mieyscu, na który chęć maiących nabycia zapozywa się.

Taxa i warunki sprzedaży w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Gniezno, dnia 20. Sierpnia 1832. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Be supperson and the har

Drotlama. Es werben alle bieje= nigen, welche an die Raffe bes 2. Ba= taillone 14. Landwehr = Regimente für bas Jahr 1831 aus irgend einem Rechts= grunde Unfpruche zu haben glauben, hierdurch vorgeladen, in dem hiefelbft in unferm Inftruftionszimmer bor bem herrn Landgerichte-Referendarins Mener auf ben 9. Marg 1833 Bormittags um 9 Uhr anberaumten Termine entwe= ber perfonlich ober durch julaffige Be= bollmachtigte, wozu die hiefigen Jufige Commiffarien Rafalsfi, Bogel Schult vorgeschlagen werben, zu erscheis nen, ihre Forderungen anzumelben und gehorig nachzuweisen, widrigenfalls bem Unsbleibenden wegen feines etwanigen Unfpruche ein immermahrendes Stillfcweigen gegen die Raffe bes 2. Batail= lone 14. Landwehr Regimente auferlegt, und er bamit nur an benjenigen, mit welchem er fontrabirt hat, perwiesen werden wird.

Bromberg, ben 19. Oftober 1832, Konigl, Preuf. Landgericht.

Proclama. Zapozywa się ninievszém wszystkich, którzy do kassy Batalionu 2, Pulku 14. Obrony kraiowéy z roku 1831. z iakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć sadza, ażeby w terminie tutey w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Meyer Referendar, uszem Sądu Ziemiańskiego na dzień 9. Marca 1833. zrana o godzinie o. wyznaczo. nym usobiście lub przez upoważnionych pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Rafalskiego, Vogla i Szulca przedstawiamy, stawili się i pretensye swe podali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiącemu względem pretensyi iego przeciw kassie Batalionu 2. Pulku 14. Obrony kraiowéy wieczne nakazanem będzie milczenie i z takowa odesłany zostanie tylko do osoby, z którą wchodził w układy.

Bydgoszcz, d. 19. Paźdz. 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Loiktalcitation, Auf ben Antrag eines Realgläubigers ist heute über die kunftigen Raufgelder des im Pleschner Rreise belegenen, den Felician v. Walknowskischen Erben und der v. Walknows Bla gehörigen Guts Zakrzewo der Liquis bations, Prozeß eröffnet.

Es werben baher alle unbefannten

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego nad przyszłą summę kupna dobr Zakrzewa, w powiecie Pleszewskim położonych, do sukcessorów Felicyana Walknowskiego i Ur. Walknowskiey należących, dziś process likwidacyjny otworzonym został.

Glaubiger, welche an bas genannte Gut, ober beffen Raufgelb irgend einen Un= fpruch zu haben vermeinen, hierdurch porgeladen, in bem am 23. Februar 1833 Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Rath hennig in unferm Geffionszimmer angesetzten Zer= mine ihre Unfprache anzumelben und nachzuweisen, unter ber Bermarnung, daß die Ausbleibenden mit ihren Anfpruden an bas Gut Bafrgewo und beffen Raufgeld werden ausgeschloffen, und ih= nen bamit ein ewiges Stillschweigen fo= wohl gegen ben Raufer ais auch gegen die Glaubiger, unter welche bas Rauf= gelb vertheilt wird, auferlegt werben foll.

Inebefondere merben

a) die General Anton v. Madalinefi= fchen Erben,

b) der Michael v. Koninski, als Realgläubiger, deren Aufenthalt un= bekannt ist, unter der obigen Verwar= nung vorgeladen.

Denen, welchen es hier an Bekannts schaft mangelt, werden die Landgerichtes Rathe Justig = Commiffarien Brachvogel und Gregor, und Justig = Commiffarius v. Arnger als Mandatarien vorgeschlagen.

Rrotofdin, den 10. September 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

which hermonions

Zapozywaią się przeto wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do dobr rzeczonych lub do summy szacunkowey tychże pretensyą mieć sądzą, aby się w terminie dnia 23. Lutego 1833. r. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Hennig wizbie posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym stawili i pretensye swoie zameldowali i udowodnili, pod tém zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyami swemi do dobr Zakrzewa i summy szacunkowéy tychże wykłuczeni i wieczne w téy mierze milczenie, tak względem kupuiącego iak względem wierzycieli, pomiędzy których summa kupna podzieloną zostanie, nakazanem być2 ma.

W szczególności zaś zapozywaią się a) sukcessorowie Jenerała Madalinskiego,

b) Michał Koninski,

iako wierzyciele rzeczowi, których mieysce pobytu iest niewiadome, pod zagrożeniem wyżéy rzeczoném.

Tym wierzycielom, którym tu zbywa na znaiomości, UUr. Brachvogel, Gregor i Kryger na mandataryuszów się przedstawiaią.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

danie of being properties.

Proflama. Rachbem bie Konigl. Regierung zu Bromberg burch ihren Fiefal auf Eroffnung bes Confiscations= Prozeffes wider nachftebende, ber Mili= tairpflichtigfeit unterworfene, im Sabre 1831 aus dem Czarnifauer Breife außers halb Landes fich beimlich entfernte Per= fonen, als:

1) den Schloffergefellen Johann Daniel Scheffler, und

2) ben Tuchmachergefellen August Fer= binand Teglaff, beibe aus Czar= mifau,

angetragen bat, forbern wir biefelben auf, fofort wieder in die Preugischen Staaten gurudgufehren, fich in bem auf ben 5. Marg f. J. Bermittags um 10 Uhr por bem Landgerichts = Referen= barius Jung anberaumten Termine per= fonlich einzufinden, und fich wegen ihres Mustritts aus ben Roniglichen Landen gu verantworten, widrigenfalls ihr gefamm= tes gegenwartiges und funftiges Bermb= gen fomohl, als auch die etwanigen Erbs anfalle confiscirt und ber Konigl. Regie= runge-Sauptfaffe zu Bromberg zuerfannt werden follen.

Schneidemubl, b. 5. Novbr. 1832. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Proclama. Gdy Królewska Regencya w Bydgoszczy przez Fiskała swego uczyniła wniosek o rozpoczęcie processu konfiskacyinego przeciwko następuiącym do służby woyskowéy obowiązanym osobom, które się w roku 1831. z Powiatu Czarnkowskiego taiemnym sposobem z kraiu oddalily, iako to:

1) Slusarczykowi Janowi Danielo-

wi Scheffler, i

2) Sukienniczykowi Augustowi Ferdynandowi Retzlaff obydwom z Czarnkowa,

przeto wzywamy też osoby, aby natychmiast do Państwa Pruskiego powróciły, w terminie dnia 5go Marca 1833. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu swego Jung, osobiście stanęły i względem swego oddalenia się z kraiu wytłóma. czyły się; inaczey bowiem wszelki ich teraźnieyszy i przyszły maiatek, tudzież spadki, iakieby im przypaść mogły skonfiskowane i kassie główney Królewskiey Regencyi w Bydgoszczy przysądzone zostaną.

Piła, dnia 5. Listopada 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Das Rittergut Umultowo, I Meile von Posen entfernt, von 1500 M. Flåscheninhalt, incl. 300 M. Wald, gut ausgebaut, durch die Landschaft auf 14,000 Thaler geschätzt, soll aus freier Hand verkauft werden.

Wieś szlachecką Umultowo ½ mili od Poznania oddaloną, maiącą 1500 morg. przestrzeni, włącznie z 300 m. boru, zupełnie wybudowaną, w towarzystwie kredytowém na 14000 tal. otaxowaną, kupić można.

Schafverkauf. Die Administration bes Guts Nimkau bei Neumarkt in Schlesien, Breslauer Regierungsbezirks, bietet nachstehende Gattungen von Schafen zum Berkauf an: 500 Stuck Merino-Jucht-Mutterschafe à 12 Athlr., 500 Stuck hochveredelte Jucht = Mutterschafe à 7 Athl., 100 Stuck Merino-Sprungbocke à 10, 20 und 30 Athl. Gedachte Schafe können vom 15. Februar b. J. in Nimkau jederzeit in Augenschein genommen werden und Käuser erhalten solche nach der Schur. Bemerkt wird nur, daß die hier bezeichnete Heerde sich durch Gesundheit, Schönheit und Feinheit der Wolle, so wie durch andere gute Eigenschaften empfiehlt.

Das Dominium Lauske bei Schwerin hat 40 fette Mastochsen zu verkaufen. Posen, ben 12. Februar 1833.

Die vorzüglichsten Gummi-Ueberschuhe, das Paar a 2 Athle., find zu haben in ber handlung No. 65. am alten Markt.

Breitestraße No. 118. ift eine Wohnung zur Schanke zu vermiethen. Das Mabere beim Raufmann Raskel.